# **Instruction booklet**

**TUMBLE DRYER** 

# Bedienungsanleitung

WÄSCHETROCKNER

# Instruction booklet

#### **TUMBLE DRYER**



English, 1





Deutsch, 11

#### **Contents**

# Installation, 2

Where to put your dryer Ventilation

Door reversal instructions

Water drain

Electrical connection

Before you start using your dryer

# **Dryer description, 3**

To open the door The features Control panel

# Start and programmes, 4

Choosing a programme

# Laundry, 5-6

Sorting your laundry Wash care labels Special clothing items Drying times

# Warnings and Suggestions, 7

General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment

### Maintenance and Care, 8

Switching off the electricity
Cleaning the filter after each cycle
Empty the water container after each cycle
Check the drum after each cycle
Cleaning the condenser unit
Cleaning the dryer

#### Troubleshooting, 9

#### Service, 10

Spare parts

! Keep this instruction booklet on hand in order to refer to it when necessary. Take it with you when you move, and should you sell this appliance or pass it on to another party, make sure that this booklet is supplied along with the dryer so that the new owner may be informed about warnings and suggestions on how the appliance works.

! Read these instructions carefully; the following pages contain important information on installation and suggestions on how the appliance works.

GB

#### Where to put your dryer

 Place your dryer at a distance from gas ranges, stoves, heaters, or cook tops because flames can damage the appliance.

Minimum gap 10mm



If you are going to install the appliance under a work counter, be sure to leave a 10mm space between the top and any other objects on or above the machine and a 15mm space between the sides and lateral furnishings or walls. This is to ensure

proper air circulation. Make sure that the back vents are not obstructed.

#### Ventilation

When the dryer is in use, there has to be adequate ventilation. Make sure you put your dryer in an environment that is not damp and has proper air circulation throughout. Airflow around the dryer is essential to condense the water produced during the washing, the dryer will not operate efficiently in an enclosed space or cupboard.

! We do not recommend that the dryer is installed in a cupboard but the dryer must never be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the dryer door. ! If using the dryer in a small or cold room some condensation could be experienced.

#### **Door Reversal Instructions**

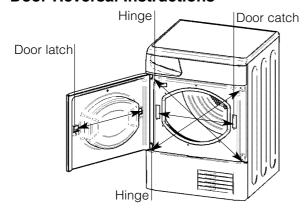

The door of your dryer is reversible and can easily be changed. Exchange diagonally hinge brackets and blanking screws. Exchange door latch and catch with their opposite blanking plates (*see diagram above*).

#### Water drain

If your dryer is installed next to a drain the water can be plumbed into this drain. This does away with the need to empty the water container. Simply remove the top hose from its top fitting at the rear of the dryer and plumb the hose provided to the drain.

#### **Electrical connections**

Make sure of the following before you insert the plug into the the electrical socket:

- The socket must be grounded.
- The socket must be able to sustain the machines maximum power, which is indicated on the rating label (see Dryer Description).
- Power voltage must be within the values indicated on the rating label (see Dryer Description).
- The socket must be compatible with the dryers plug. Should this not be the case, replace the plug or the socket.
- I The dryer must not be installed outdoors, even if the space is sheltered. It can be very dangerous if it is exposed to rain or storms.
- ! Once installed, the dryers electrical wire and plug must be within easy reach.
- ! Do not use extension cords.
- ! The power cord must not be bent or squashed.
- If the power cord supplied should be checked periodically and replaced by a cord specially prepared for this dryer and fitted only by authorised technicians (see Service). New or longer power cords are supplied at an extra charge by authorised dealers.
- ! The manufacturer denies any responsibility should any of these rules not be followed.

If in doubt about any of the above consult a qualified electrician.

## Before you start using your dryer

Once you have installed your dryer and before you use it, clean the inside of the drum to remove any dust that could have accumulated during transport.

# **Dryer Description**

# To open the door

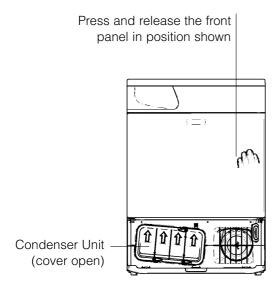

#### The features

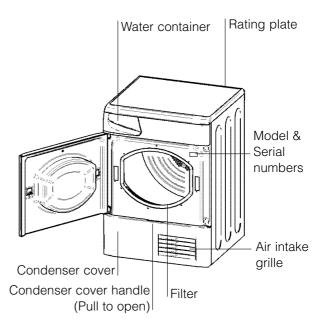

# **Control panel**

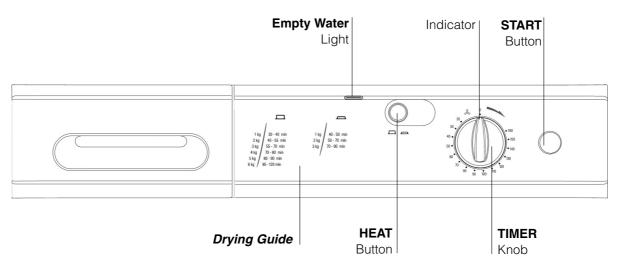

The **START** button begins drying a selected programme (*see Start and Programmes*).

The **HEAT** button selects drying temperature (*see Start and Programmes*).

OUT: HIGH heat IN: LOW heat

The **Drying Guide** allows you to consult a user friendly table of fabric types and load capacities.

The **Empty Water** indicator light signals that the water container is full and must be emptied. The light will take a few seconds to go out after replacing the empty water container, the dryer must be running for this to happen.

**Note:** If the water container fills, the light illuminates, the heat is turned off and your laundry will not dry.

The **TIMER** knob sets a drying time.

Rotate it clockwise, **never counter-clockwise**, until the indicator is pointing to the drying time you want to select (*see Start and Programmes*).

# **Start and Programmes**

GB

## Choosing a programme

- 1. Plug the dryer into the electrical socket.
- 2. Sort your laundry according to fabric type (*see Laundry*).
- 3. Open the door make sure the filter is clean and in place and the water container is empty and in place (*see Maintenance*).
- 4. Load the machine and make sure items are not in the way of the door seal. Close the door.
- 5. Choose the drying time by checking the Drying Guide table for the type of fabric you are drying (*see Laundry*).
  - Set the temperature with the HEAT button.
  - Select a drying time by rotating the TIMER knob clockwise.

- Press the START button to begin.
   During the drying programme, you can check on your laundry and take out items that are dry while others continue drying. When you close the door again, press the START button in order to resume drying.
- 7. About 10 minutes before the programme is completed, it enters the final COOL TUMBLE phase (fabrics are cooled), which should always be allowed to complete.
- 8. Open the door, take the laundry out, clean the filter and replace it. Empty the water container and replace it (*see Maintenance*).
- 9. Unplug the dryer.

# Laundry

# Sorting your laundry

- Check symbols on clothing labels to make sure that the articles can be tumble dried.
- Sort laundry by fabric type.
- · Empty pockets and check buttons.
- Close zippers and hooks and tie loose belts and strings.
- Wring out each item in order to eliminate as much excess water as possible.
- ! Do not load dripping wet clothes into the dryer.

#### Maximum load size

Do not load more than maximum capacity. These numbers refer to dry weight: Natural fibres: 6kg max (13lb) Synthetic fibres: 3kg max (6.6lb)

! DO NOT overload the dryer as this could result in reduced drying performance.

# **Typical load**

**Note:** 1kg = 1000g 1lb = 16oz

| 1kg = 1000g | 110 - 1002                           |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                      |                                                                                     |
| Cotton      | 150g                                 | 5oz                                                                                 |
| Other       | 100g                                 | 3oz                                                                                 |
| Cotton      | 500g                                 | 1lb 2oz                                                                             |
| Other       | 350g                                 | 12oz                                                                                |
|             | 700g                                 | 1lb 6oz                                                                             |
| ies         | 1000g                                | 2lb 3oz                                                                             |
| Cotton      | 300g                                 | 10oz                                                                                |
| Other       | 200g                                 | 7oz                                                                                 |
|             | 125g                                 | 4oz                                                                                 |
|             | Cotton Other Cotton Other ies Cotton | Cotton 150g Other 100g Cotton 500g Other 350g 700g ies 1000g Cotton 300g Other 200g |

| Household Items |        |       |         |  |  |  |
|-----------------|--------|-------|---------|--|--|--|
| Duvet cover     | Cotton | 1500g | 3lb 5oz |  |  |  |
| (Double)        | Other  | 1000g | 2lb 3oz |  |  |  |
| Large Tablecic  | oth    | 700g  | 1lb 6oz |  |  |  |
| Small Tableclo  | th     | 250g  | 9oz     |  |  |  |
| Tea Towel       |        | 100g  | 3oz     |  |  |  |
| Bath Towel      |        | 700g  | 1lb 6oz |  |  |  |
| Hand Towel      |        | 350g  | 12oz    |  |  |  |
| Double Sheet    |        | 500g  | 1lb 2oz |  |  |  |
| Single Sheet    |        | 350g  | 12oz    |  |  |  |
|                 |        |       |         |  |  |  |

At the end of a drying cycle, cottons could still be damp if you grouped cottons and synthetics together. If this happens simply give them an additional short period of drying.

 Note: The last 10 minutes of any time set is the Cool Tumble, so allow for this when setting the time, as this period will not dry your laundry.

#### **Wash Care Labels**

Look at the labels on your garments, especially when tumble drying for the first time. The following symbols are the most common:

|         | May be tumble dried             |
|---------|---------------------------------|
| X       | Do <b>not</b> tumble dry        |
| $\odot$ | Tumble dry at high heat setting |
| $\odot$ | Tumble dry at low heat setting  |

#### Items not suitable for tumble drying

- Articles that containing rubber or rubber-like materials or plastic film (pillows, cushions, or PVC rainwear), any other flammable articles or objects that contain flammable substances (towels soiled with hair spray).
- Glass fibres (certain types of draperies)
- · Items which have been dry cleaned
- Items with the ITCL Code (see Special clothing items). These can be cleaned with special at-home dry cleaning products. Follow instructions carefully.
- Large bulky items (quilts, sleeping bags, pillows, cushions, large bedspreads etc). These expand when drying and would prevent airflow through the dryer.

## Special clothing items

**Blankets and Bedspreads:** acrylic items (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) **must be dried** with special care on LOW heat setting. Avoid drying for a long period of time.

**Pleated or creased garments:** read the manufacturer's drying instructions on the garment.

**Starched articles:** do not dry these with non-starched items. Make sure that as much of the starch solution is removed from the load as possible before placing it in the dryer. Do not over-dry: the starch will become powdery and leave your clothing limp, which defeats the purpose of starch.

# **Drying times**

The table below presents APPROXIMATE drying times in minutes. Weights refer to dry garments:

| Cottons                                         | Cottons 🛈 / 🗐       |           |           |          |           |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|
| High (fu                                        | II) Heat            | ⇔         |           |          |           |  |  |
| Drying t                                        | imes 800            | D-1000rp  | m in wasl | ning mac | hine      |  |  |
|                                                 |                     | Half Load |           |          | Full Load |  |  |
| 1kg                                             | 2kg                 | 3kg       | 4kg       | 5kg      | 6kg       |  |  |
| 30-40                                           | 40-55               | 55-70     | 70-80     | 80-90    | 95-120    |  |  |
| Synthetic                                       | ntle) He            |           |           |          |           |  |  |
| Drying t                                        | imes on             | reduced   | spin in w | ashing m | nachine   |  |  |
| Half Load Full Load                             |                     |           |           |          |           |  |  |
| 1kg                                             | 1kg 2kg 3kg         |           |           |          |           |  |  |
| 40-50 50-70 70-90                               |                     |           |           |          |           |  |  |
| Acrylics ♠ / Ք Low (gentle) Heat ⊀              |                     |           |           |          |           |  |  |
| Drying times on reduced spin in washing machine |                     |           |           |          |           |  |  |
| Half Load                                       | Half Load Full Load |           |           |          |           |  |  |
| 1kg                                             | 1kg 2kg             |           |           |          |           |  |  |
| 40-60                                           | 40-60 55-75         |           |           |          |           |  |  |

Times are approximate and can vary depending upon:

- Amount of water retained in clothes after spin cycle: towels and delicates retain a lot of water.
- Fabrics: items that are the same type of fabric but different textures and thicknesses may not have the same drying time.
- Quantity of laundry: single items or small loads may take longer to dry.
- Dryness: If you are going to iron some of your clothes, they can be taken out while still a bit damp. Others can be left longer if you need them to be completely dry.
- Heat setting.
- Room temperature: if the room where the dryer is located is cold, it will take longer for the dryer to dry your clothes.
- Bulk: some bulky items can be tumble dried with care. We suggest that you remove these items several times, shake them out, and return them to the dryer until finished.
- ! Do not over-dry your clothes. All fabrics contain a little natural moisture, which keeps them soft and fluffy.

# **Warnings and Suggestions**

! The appliance has been designed and built according to international safety standards. These warnings are given for safety reasons and must be read carefully.

This appliance conforms to the following EEC Directives:

- 73/23/EEC and 93/68/EEC (Low Voltage Equipment)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC (Electromagnetic Compatibility)

#### General safety

- This tumble dryer has been designed for home, and not professional use.
- This dryer must be used by adults, and the instructions in this booklet should be followed carefully.
- Do not touch the appliance while barefoot or with wet hands or feet.
- Unplug the machine by pulling on the plug, not the cord.
- Children must not be in proximity of the dryer when in use. After using the dryer, turn it off and unplug it. Keep the door closed to make sure that children do not use it as a toy.
- The appliance must be installed correctly and have proper ventilation. The air intake at the front of the dryer and rear vent behind the dryer should never be obstructed (see Installation).
- Never use the dryer on carpeting where the pile height would prevent air from entering the dryer from the base.
- Check to see if the dryer is empty before loading it.
- The back of the dryer could become very hot. Never touch it while in use.
- Do not use the dryer unless the filter, water container and condenser are securely in place (see Maintenance).
- Do not use liquid fabric softeners in the dryer, add it to the final rinse of your wash.
- Do not overload the dryer (see Laundry for maximum loads).
- Do not load items that are dripping wet.
- Tumble dry items only if they have been washed with detergent and water, rinsed and been through the spin cycle. It is a fire hazard to dry items that HAVE NOT been washed with water.
- Carefully check all instructions on clothing labels (*see Laundry*).
- Do not dry garments that have been treated with chemical products.
- Never dry articles that are contaminated with flammable substances (petrol, oil, paint, hair spray, creams, cooking fat or oils).
- Do not tumble dry rubber, foam rubber, plastic, plastic foam, nappy pants or liners, polythene or paper.
- Do not tumble dry large, very bulky items.
- Do not tumble dry acrylic fibres at high temperatures.

- Complete each programme with its Cool Tumble Phase.
- Do not turn off the dryer when there are still warm items inside.
- Clean the filter after each use (see Maintenance).
- Empty the water container after each use (see Maintenance).
- Clean the condenser unit after regular intervals (see Maintenance).
- · Do not allow lint to collect around the dryer.
- Never climb on top of the dryer. It could result in damage.
- Always follow electrical standards and requirements (see Installation).
- Always buy original spare parts and accessories (see Service).

# Recycling and disposal information



As part of our continued commitment to helping the environment, we reserve the right to use quality recycled components to keep down customer costs and minimise material wastage.

- Disposing of the packaging material: follow local regulations, so the packaging can be recycled.
- To minimise risk of injury to children, remove the door and plug - then cut off mains cable, flush with the appliance. Dispose of these parts separately to ensure that the appliance can no longer be plugged into a mains socket.

#### Disposal of old electrical appliances

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

# Saving energy and respecting the environment

- Wring out items to eliminate excess water before tumble drying (if you use a washing machine first, select a high spin cycle). Doing this will save time and energy during drying.
- Always dry full loads you save energy: single items or small loads take longer to dry.
- Clean the filter after each use to contain energy consumption costs (*see Maintenance*).

# **Maintenance and Care**

# Switching off the electricity

! Unplug your dryer when not using it, when cleaning it and during all maintenance operations.

# Clean the filter after each cycle

The filter is an important part of your dryer: it accumulates lint and fluff that is formed while drying. When finished drying, clean the filter by rinsing it under running water or with your vacuum cleaner. Should the filter become clogged up, the airflow inside the dryer will be seriously compromised: drying times lengthen and you will consume more energy. It may also damage your dryer.

The filter is found in front of the dryer trim (*see diagram*). Removing the filter:

- 1. Pull the plastic grip of the filter upwards (see diagram).
- Clean the filter and replace it correctly.Ensure the filter is fully located flush into the tumble dryer trim.
- ! Do not use the dryer without replacing the filter.

# Empty the water container after each cycle

Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain.

Replace the water container securely.

Always check and empty the container before you start a new drying programme.

## Check the drum after each cycle

Turn the drum manually in order to remove small items (handkerchiefs) that could have been left behind.



# Cleaning the drum

! Do not use abrasives, steel wool or stainless steel cleaning agents to clean the drum.

A coloured film may start to appear on the stainless steel drum, this may be caused by a combination of water and, or cleaning agents such as fabric conditioner from the wash. This coloured film will not affect the dryer performance.

## Cleaning the condenser unit

Periodically (every month) remove the condenser unit and clean any build up of fluff from between the plates by rinsing it under the tap with cold water.

This should be done with cold water from the rear of the condenser.

Removing the condenser:

- 1. Unplug the dryer and open the door.
- Pull open the condenser cover (see diagram).
   Release the three catches by turning 90° counterclockwise then pull on the grip and remove from the dryer.
- 3. Clean the surface of the seals and replace, making sure that the catches have been secured.

## Cleaning the dryer

- External parts in metal or plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Periodically (every 6 months) vacuum the front air intake grille and vents at the rear of the dryer, to remove any build up of fluff, lint or dust. Also to remove accumulation of fluff from the front of the condenser and filter areas, clean occasionally with a vacuum cleaner.
- ! Do not use solvents or abrasives.
- ! Your dryer uses special bearing components which do not need lubrication.
- ! Have your dryer checked regularly by authorised technicians to ensure electrical and mechanical safety (see Service).



## GB

# **Troubleshooting**

One day your dryer seems not to be working. Before you call your Service Centre (*see Service*), go through the following troubleshooting suggestions:

#### **Problem:**

#### Possible causes / Solution:

#### The tumble dryer won't start.

- The plug is not plugged into the socket, or not making contact.
- There has been a power failure.
- The fuse has blown. Try to plug another appliance into the socket.
- You are using an extension cord? Try to plug the dryer's power cord directly into the socket.
- The door is not closed securely?
- The TIMER knob has not been set properly (see Start and Programmes).
- The START button has not been pressed (see Start and Programmes).

#### Its taking a long time to dry.

- The filter has not been cleaned (see Maintenance).
- The water container needs emptying? The empty water light is on? (see Maintenance).
- The condenser needs cleaning? (see Maintenance).
- The temperature setting is not ideal for the type of fabric you are drying (see Start and Programmes, and see Laundry).
- The correct drying time has not been selected for the load (see Laundry).
- The air intake grille or rear vents are obstructed (see Installation, and see Maintenance).
- The items were too wet (see Laundry).
- The dryer was overloaded (see Laundry).

# **Service**

GB

# **Before calling the Service Centre:**

- Use the troubleshooting guide to see if you can solve the problem yourself (see Troubleshooting).
- If not, turn off the dryer and call the Service Centre closest to you.

#### What to tell the Service Centre:

- name, address and post code.
- telephone number.
- the type of problem.
- the date of purchase.
- the appliance model (Mod.).
- the serial number (S/N).

This information can be found on the data label inside the door of the machine.

## **Spare Parts**

This dryer is a complex machine. Repairing it yourself or having a non-authorised person try to repair it could cause harm to one or more persons, could damage the machine and could invalidate the spare parts warranty.

Call an authorised technician if you experience problems while using the machine.

The spare parts have been designed exclusively for this appliance and not for other uses.

# Bedienungsanleitung

# WÄSCHETROCKNER

GB English, 1



Deutsch, 11

# Inhaltsverzeichnis

# Installierung, 12

Aufstellung Ihres Wäschetrockners Belüftung

Wechseln des Türanschlages

Wasserabfluss

Stromanschluss

Vor der Inbetriebsetzung Ihres Wäschetrockners

# Beschreibung Ihres Wäschetrockners, 13

Tür öffnen Aufbau

Bedienblende

## Start und Programme, 14

Programmauswahl

## Gewebeart, 15-16

Tipps zum Sortieren Ihrer Wäsche Pflegeetiketten Artikel, bei denen besondere Sorgfalt erforderlich ist Trocknungszeiten

# Warnhinweise und Empfehlungen, 17

Allgemeine Sicherheitshinweise Entsorgung Energiesparender Betrieb und Umweltschutz

#### Wartung und Pflege, 18

Stromversorgung abschalten
Filter nach jedem Zyklus reinigen
Wasserbehälter nach jedem Zyklus leeren
Trommelinspektion nach jedem Zyklus
Kondensatoreinheit reinigen
Reinigung

#### Fehlersuche, 19

## Kundendienst, 20

Ersatzteile

Les Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf als Bezug verwenden zu können. Nehmen Sie sie bei einem Umzug mit und stellen Sie bei einem Verkauf oder der Weitergabe an eine andere Person sicher, dass diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Wäschetrockner abgegeben wird, damit sich der neue Eigentümer ausreichend über die Bedienung und mögliche Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Wäschetrockners informieren kann.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die nachfolgenden Seiten enthalten wichtige Informationen zur Installierung und Funktionsweise dieser Gerätes.

D

# Installierung

# Aufstellung des Wäschetrockners

 Den Wäschetrockner so aufstellen, dass ausreichend Abstand zu Gasherden, Öfen, Heizungen oder Kochplatten vorhanden ist, da das Geräte beschädigt werden könnte.

Mindestabstand 10 mm



Wird der Wäschetrockner untergebaut, muss zwischen der Geräteoberseite und der Arbeitsplatte (auch andere Gegenstände) ein Mindestabstand von 10mm eingehalten werden. Um die Luftzirkulation zu gewährleisten muss ferner zwischen den

Seitenwänden des Gerätes und den angrenzenden Möbelschränken oder Wänden ein Mindestabstand von 15mm berücksichtigt werden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die hinten an der Geräterückseite befindlichen Entlüftungsvorrichtungen nicht blockiert werden.

## Belüftung

kommen.

Während des Betriebs des Wäschetrockners muss eine ausreichende Belüftung sichergestellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass der Wäschetrockner in einem Raum mit nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit und ausreichender Luftzirkulation aufgestellt wird. Eine ausreichende Luftströmung um den Trockner ist unerlässlich, um eine Kondensation des Wassers, das während des Waschens entstanden ist, zu ermöglichen. In engem Raum oder einem Schrank ist kein effizienter Betrieb des Trockners möglich. ! Wir empfehlen nicht, den Wäschetrockner in einem Schrank zu installieren. Beachten Sie bitte, dass der Wäschetrockner niemals hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür, bei der sich das Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite zur Trocknertür befindet, installiert werden darf. ! Wenn der Trockner in einem kleinen oder kalten Raum verwendet wird, kann es zu Kondensatansammlungen

# Wechseln des Türanschlages



Der Türanschlag des Wäschetrockners lässt sich einfach wechseln. Dazu muss ein diagonaler Austausch der Scharnierhalterungen und Abdeckschrauben vorgenommen werden. Den Türriegel und Anschlag mit den gegenüberliegenden Verschlussstreifen austauschen (siehe Abbildung oben).

#### Wasserabfluss

Wenn Ihr Trockner neben einem Abfluss installiert ist, kann das Wasser in diesen Abfluss geleitet werden. Dadurch wird ein Leeren des Wasserbehälters vermieden. Den oberen Schlauch einfach von der oberen Armatur hinten am Trockner abziehen und den gelieferten Schlauch am Abfluss anschließen.

#### **Stromanschluss**

Stellen Sie folgende Punkte sicher, bevor Sie die Maschine an die Steckdose anschließen:

- Die Steckdose muss geerdet sein.
- Die Steckdose muss die maximale Leistungsaufnahme gemäß Typenschild abgesichert sein (siehe Beschreibung Ihres Wäschetrockners).
- Die Netzspannung muss die dem Typenschild entsprechen (siehe Beschreibung Ihres Wäschetrockners)
- Die Steckdose muss mit dem Stecker des Wäschetrockners kompatibel sein. Sollte dies nicht der Fall sein, muss entweder der Stecker oder die Steckdose ausgetauscht werden.
- Ler Wäschetrockner darf nicht im Freien installiert werden, selbst wenn der entsprechende Bereich geschützt ist. Ein Wäschetrockner stellt eine ernsthafte Gefahr dar, wenn er Regen oder starken Winden ausgesetzt wird.
- ! Nach der Installierung müssen sich Kabel und Stecker des Wäschetrockners leicht erreichen lassen können.
- ! Kein Verlängerungskabel verwenden.
- **!** Das Stromkabel darf keine Biege- oder Quetschstellen aufweisen.
- Las Stromkabel der Gerätes muss regelmäßig überprüft werden. Ein Austausch dieses darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden (*siehe Kundendienst*). Neue oder längere Stromkabel sind von konzessionierten Service Partnern erhältlich.
- Les Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, sollten diese Regeln nicht genau beachtet werden.
- I Sollten sie sich über einen der obigen Punkte nicht ganz im klaren sein, dann ziehen sie bitte einen qualifizeirten Elektriker zu Rate.

# Vor der Inbetriebsetzung Ihres Wäschetrockners

Nach der Installierung des Wäschetrockners und vor dessen Verwendung muss die Innenfläche der Trommel gesäubert werden, um Staub, der sich während des Transports angesammelt haben könnte, zu entfernen.

# Beschreibung Ihres Wäschetrockners



#### **Bedienblende**



Mit der **START**-Taste wird das ausgewählte Programm gestartet (*siehe Start und Programme*).

Mit der **TEMPERATURAUSWAHL**-Taste wird die beim Trocknen der Wäsche verwendete Temperatur ausgewählt (*siehe Start und Programme*).

NICHT EINGEDRÜCKT: HOHE Temperatur EINGEDRÜCKT: NIEDRIGE Temperatur

Unter "Trocknungszeiten" werden Informationen über Gewebearten und Ladekapazitäten in einem benutzerfreundlichen Tabellenformat bereitgestellt.

Die Lampe für **Wasser leeren** gibt an, dass der Wasserbehälter voll ist und geleert werden muss. Diese Lampe bleibt ein paar Sekunden eingeschaltet, nachdem der leere Wasserbehälter wieder eingesetzt wird. Dazu muss der Trockner in Betrieb sein.

**Hinweis:** Beim Auffüllen des Wasserbehälters leuchtet die Lampe auf. Die Heizung wird abgeschaltet und die Wäsche wird nicht getrocknet.

Mit dem **ZEITVORWAHL**-Knopf wird die Trocknungszeit eingestellt: Dieser Knopf muss so weit im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis die gewünschte Trocknungszeit angezeigt wird, (**den Knopf niemals gegen den Uhrzeigersinn drehen**) (*siehe Start und Programme*).

# Start und Programme

# **Programmauswahl**

- 1. Den Wäschetrockner an die Steckdose anschließen.
- Die Wäsche je nach Gewebeart sortieren (siehe Gewebeart).
- 3. Die Tür öffnen und sicherstellen, dass der Filter sauber ist und korrekt eingesetzt wurde und der Wasserbehälter leer und korrekt positioniert ist (siehe Wartung).
- 4. Die Maschine beladen und dabei sicherstellen, dass keine Wäschestücke zu nah an der Türdichtung sind. Die Tür schließen.
- 5. Das geeignete Trocknungszeit auswählen. Beziehen Sie dazu auf die Tabelle mit den für die verschiedenen Stoffarten empfohlenen Trocknungszeiten (siehe Gewebeart).
  - Die Temperatur mit der TEMPERATURAUSWAHL-Taste einstellen.
  - Durch Drehen des ZEITVORWAHL-Knopfs im Uhrzeigersinn die gewünschte Trocknungszeit auswählen.

- 6. Die START-Taste zur Inbetriebsetzung des Wäschetrockners drücken. Während eines Trocknungszyklus kann die Wäsche überprüft und einzelne Wäschestücke, die schon trocken sind, entnommen werden. In diesem Fall muss nach dem Schließen der Tür zum Fortsetzen des Zyklus erneut die START-Taste gedrückt werden.
- 7. Ca. 10 Minuten vor Ende eines Programms beginnt die ABKÜHL-Phase (Wäsche wird abgekühlt). Diese Phase sollte immer vollständig ausgeführt werden.
- 8. Nun können Sie die Tür öffnen, die Wäsche herausnehmen, den Filter säubern und wieder einsetzen. Den Wasserbehälter leeren und wieder einsetzen (siehe Wartung).
- 9. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

# Gewebeart

# Tipps zum Sortieren Ihrer Wäsche

- Symbole auf den Etiketten überprüfen, um sicherstellen zu können, dass die entsprechenden Wäschestücke trocknergeeignet sind.
- Die Wäsche nach Gewebearten sortieren.
- Taschen leeren und Knöpfe überprüfen.
- Reißverschlüsse und Haken schließen und lose Gürtel und längere Schnüre zusammenbinden.
- Jedes Wäschestück auswringen, um schon im Voraus möglichst viel Wasser zu entfernen.
- ! Keine tropfend nasse Wäsche in den Trockner legen.

#### Maximale Beladungskapazität

Die maximale Beladungskapazität sollte nicht überschritten werden. Die nachfolgenden Gewichte beziehen sich auf Trockenwäsche:

Naturfasern: max. 6 kg Kunststofffasern: max. 3 kg I Den Trockner NICHT überladen, da dies die Trocknungsleistung beeinträchtigt.

## **Typische Ladung**

• **Hinweis:** 1kg = 1000g

|                 | mg roog   |        |  |  |  |
|-----------------|-----------|--------|--|--|--|
| Kleidungsstücke |           |        |  |  |  |
| Bluse aus       | Baumwolle | 150 g  |  |  |  |
|                 | Andere    | 100 g  |  |  |  |
| Kleid aus       | Baumwolle | 500 g  |  |  |  |
|                 | Andere    | 350 g  |  |  |  |
| Jeans           |           | 700 g  |  |  |  |
| 10 Windeln      |           | 1000 g |  |  |  |
| Hemd aus        | Baumwolle | 300 g  |  |  |  |
|                 | Andere    | 200 g  |  |  |  |
| T-Shirt         |           | 125 g  |  |  |  |

| Haushaltswaren         |           |        |  |  |  |
|------------------------|-----------|--------|--|--|--|
| Bettüberzug aus        | Baumwolle | 1500 g |  |  |  |
| (für Doppelbett)       | Andere    | 1000 g |  |  |  |
| Große Tischdecke       |           | 700 g  |  |  |  |
| Kleine Tischdecke      |           | 250 g  |  |  |  |
| Geschirrtuch           |           | 100 g  |  |  |  |
| Badetuch               |           | 700 g  |  |  |  |
| Handtuch               |           | 350 g  |  |  |  |
| Bettlaken – Doppelbett |           | 500 g  |  |  |  |
| Bettlaken – Einzelbett |           | 350 g  |  |  |  |

Am Ende eines Trocknungszyklus kann Wäsche aus Baumwolle noch feucht sein, falls Artikel aus Baumwolle und Synthetik zusammen in den Trockner gelegt wurden. In diesem Fall kann die Wäsche einfach noch etwas mehr in der Maschine getrocknet werden.

 Hinweis: Die letzten 10 Minuten sind am Ende jedes eingestellten Trocknerprogramms für das Kaltschleudern reserviert. Beim Einstellen der Trockenzeit ist dies zu berücksichtigen, da Ihre Wäschestücke bei diesem Vorgang nicht getrocknet werden.

#### Pflegeetiketten

Prüfen Sie die Etiketten an Ihren Kleidungsstücken, insbesondere dann, wenn für ein bestimmtes Kleidungsstück das erste Mal im Trockner verwendet wird. Typische Symbole sind:

|          | Kann im Wäschetrockner getrocknet werden               |
|----------|--------------------------------------------------------|
| X        | Nicht geeignet für Wäschetrockner                      |
| •        | Bei hoher Temperatur im<br>Wäschetrockner trocknen     |
| <b>O</b> | Bei niedriger Temperatur im<br>Wäschetrockner trocknen |

# Artikel, die sich nicht für den Wäschetrockner eignen

- Artikel, die Gummi oder gummiähnliche Materialien enthalten oder einen Kunststoffüberzug umfassen (Kissen oder PVC-Regenkleidung), andere leicht entzündbare Artikel oder Gegenstände, die leicht entzündbare Substanzen enthalten (wie zum Beispiel ein Handtuch, auf dem sich etwas Haarspray befindet).
- Glasfasern (z.B.manche Vorhangarten)
- Wäschestücke, die chemisch gereinigt wurden
- Mit dem ITCL Code gekennzeichnete Wäschestücke (siehe Artikel, bei denen besondere Sorgfalt erforderlich ist). Solche Artikel können mit speziellen Produkten zu Hause chemisch gereinigt werden. In diesem Fall die Gebrauchsanweisung genau befolgen.
- Große und sperrige Artikel (Federbetten, Schlafsäcke, Kissen, große Tagesdecken usw.).
   Diese dehnen sich beim Trocknen aus und würden dadurch eine ausreichende Luftzirkulation im Trockner verhindern.

# Artikel, bei denen besondere Sorgfalt erforderlich ist

**Decken und Bettüberwürfe:** Artikel aus Acrylfasern (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) **müssen** vorsichtig bei NIEDRIGER Temperatur getrocknet werden. Außerdem dürfen solche Artikel nicht zu lange getrocknet werden.

Kleidungsstücke mit Falten oder plissierte Kleidungsstücke: Die am Artikel angegebenen Trocknungsanweisungen des Herstellers beachten.

Gestärkte Kleidungsstücke: Solche Artikel nicht zusammen mit nicht gestärkten Wäschestücken trocknen. Sicherstellen, dass möglichst viel der Stärkelösung entfernt wurde, bevor die Artikel in den Trockner gelegt werden. Die Wäsche nicht zu sehr trocknen: die Stärke wird sonst zu Pulver und macht die entsprechenden Kleidungsstücke schlaff, was dem eigentlichen Zweck der Stärke entgegenwirkt.

# Trocknungszeiten

In der nachfolgenden Tabelle werden UNGEFÄHRE Trocknungszeiten in Minuten angegeben. Die Gewichtsangaben beziehen sich dabei auf trockene Wäsche:

| Baumwollartikel                                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |       |      |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------|--|
| `                                                                                                                                                                     | Trocknungszeiten - bei einem Schleudern mit 800-1000 Umdrehungen pro<br>Minute in der Waschmaschine |              |       |      |              |  |
| - IVIII IGLO II I                                                                                                                                                     | 1                                                                                                   | 1            |       |      |              |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Halbe Ladung |       |      | Volle Ladung |  |
| 1kg                                                                                                                                                                   | 2kg                                                                                                 | 3kg          | 4kg   | 5kg  | 6kg          |  |
| 30-40                                                                                                                                                                 | 40-55                                                                                               | 55-70        | 70-80 | 80-9 | 0 95-120     |  |
| Synthetikartikel  Niedrige (weniger gewebestrapazierende) Temperatur   Trocknungszeiten - bei reduziertem Schleudern in der Waschmaschine  Halbe Ladung  Volle Ladung |                                                                                                     |              |       |      |              |  |
| 1kg 2kg                                                                                                                                                               |                                                                                                     |              | 34    |      | 3kg          |  |
| 40-50 50-70                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 50-70        |       |      | 70-90        |  |
| Acrylfasern 🔏 / 🔊<br>Niedrige (weniger gewebestrapazierende) Temperatur ⊀                                                                                             |                                                                                                     |              |       |      |              |  |
| Trocknungszeiten - bei reduziertem Schleudern in der Waschmaschine                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |              |  |
| Halbe Ladung Volle Ladung                                                                                                                                             |                                                                                                     |              | adung |      |              |  |
| 1kg 2kg                                                                                                                                                               |                                                                                                     |              |       |      |              |  |
| 40-60 55-75                                                                                                                                                           |                                                                                                     |              |       | 5    |              |  |

Hierbei handelt es sich nur um ungefähre Zeitangaben, die von folgenden Faktoren abhängen können:

- Menge des nach dem Schleudergang in der Wäsche zurückbleibenden Wassers. In Handtüchern und Feinwäsche bleibt zum Beispiel mehr Wasser zurück.
- Stoffbeschaffenheit: Artikel aus derselben Qualität jedoch mit anderer Beschaffenheit oder Dicke können länger oder kürzer zum Trocknen brauchen.
- Menge: Einzelne Wäschestücke oder kleine Ladungen können unter Umständen länger zum Trocknen brauchen.
- Trockenheit: Wenn die Wäsche später gebügelt werden soll, kann sie in einem noch leicht feuchten Zustand aus dem Trockner genommen werden. Andere Wäschestücke können so lange im Trockner bleiben, bis sie vollkommen trocken sind.
- Temperatureinstellung.
- Raumtemperatur: Wenn sich der Trockner in einem kalten Raum befindet, dauert es länger, bis die Wäsche trocken ist.
- Sperrige Artikel: Der Trockner kann auch für sperrige Artikel verwendet werden. Dabei empfiehlt es sich jedoch, diese mehrmals aus dem Trockner zu nehmen und kräftig zu schütteln, bevor der Trocknungszyklus fortgesetzt wird.
- ! Wäsche niemals übermäßig trocknen. Alle Gewebe enthalten eine geringe Menge an natürlicher Feuchtigkeit, wodurch sie weich und flauschig bleiben.

# Warnhinweise und Empfehlungen

! Diese Maschine wurde gemäß internationaler Sicherheitsnormen entworfen und hergestellt. Die Warnhinweise dienen dazu, eine sichere Verwendung Ihres Trockners zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Diese Maschine erfüllt folgende EG-Direktiven:
-73/23/EG und 93/68/EG
(Niederspannungsausrüstung)
-89/336/EG, 92/31/EG und 93/68/EG
(Elektromagnetische Störfreiheit)

# Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieser Wäschetrockner ist nur für den Privatgebrauch vorgesehen.
- Dieser Trockner darf nur von einem Erwachsenen verwendet werden. Die in dieser Bedienungsanleitung gemachten Angaben müssen genau beachtet werden.
- Die Maschine nicht mit nassen Händen oder Füßen berühren.
- Netzstecker nur per Hand von der Steckdose trennen und nicht am Netzkabel ziehen.
- Kinder dürfen sich während des Betriebs des Trockners nicht in dessen Nähe aufhalten. Nach der Verwendung des Trockners, diesen ausschalten und den Netzstecker herausziehen. Die Tür nicht offen lassen, damit der Trockner von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden kann.
- Die Maschine muss korrekt installiert werden und über ausreichend Belüftung verfügen. Der vorne am Trockner befindliche Lufteinlass und die hinten am Trockner befindliche Entlüftungsvorrichtung dürfen niemals auf irgendeine Weise behindert oder blockiert werden (siehe Installierung).
- Den Trockner niemals auf einen Teppichboden stellen, bei dem die Florhöhe verhindern würde, dass Luft von unten in den Trockner einströmen kann.
- Vor dem Beladen sicherstellen, dass der Trockner leer ist.
- Die Rückseite des Trockners kann sehr heiß werden.
   Deshalb diesen Bereich während des Betriebs nicht berühren.
- Den Wäschetrockner nur verwenden, wenn Filter, Wasserbehälter und Kondensator sicher und korrekt angebracht sind (siehe Wartung).
- Im Trockner keinen flüssigen Weichspüler verwenden; diesen beim letzten Spülgang Ihrer Waschmaschine hinzufügen.
- Die maximale Ladekapazität des Trockners niemals überschreiten (siehe Gewebeart).
- Nicht tropfend nasse Artikel in den Trockner legen.
- Nur solche Artikel in den Trockner legen, die mit Waschmittel und Wasser gewaschen und danach gründlich gespült und geschleudert wurden. Artikel, die NICHT mit Wasser gewaschen wurden, stellen ein Brandrisiko dar.
- Alle an den Pflegeetiketten gemachten Anweisungen genau durchlesen (siehe Gewebeart).
- Keine Wäsche trocknen, die mit Chemikalien behandelt wurde.
- Niemals Artikel trocknen, die mit leicht entzündbaren Substanzen kontaminiert wurden (dazu gehört Benzin, Öl, Lack, Haarspray, Cremes, Speisefett oder Öle).
- Keine Artikel aus Gummi, Schaumgummi, Plastik, Schaumkunststoff, PE, Papier, Windelhöschen oder -einlagen im Wäschetrockner trocknen.
- Den Trockner nicht für große und übermäßig sperrige Artikel verwenden.

- Acrylfasern nicht bei hoher Temperatur trocknen.
- Jedes Programm mit einer Abkühlphase beenden.
- Den Trockner nicht ausschalten, während die Artikel darin noch warm sind.
- Den Filter nach jeder Verwendung reinigen (siehe Wartung).
- Den Wasserbehälter nach jeder Verwendung leeren (siehe Wartung).
- Die Kondensatoreinheit in regelmäßigen Abständen reinigen (siehe Wartung).
- · Die Ansammlung von Flusen im Trockner verhindern.
- Niemals auf den Trockner steigen. Dies kann zu einer Beschädigung führen.
- Immer die für die Stromversorgung geltenden Normen und Anforderungen erfüllen (siehe Installierung).
- Nur originale Ersatzteile und Zubehöre verwenden (siehe Kundendienst).

#### **Recycling- & Entsorgungsinformationen**

Aufgrund unseres fortwährenden Engagements für Umweltschutz behalten wir uns das Recht vor, hochwertige recycelte Komponenten zu verwenden, durch die die Kosten für unsere Kunden sowie der Materialverbrauch möglichst gering gehalten werden können.

- Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie örtliche Vorschriften, damit das Verpackungsmaterial recycelt werden kann.
- Um das Verletzungsrisko für Kinder möglichst gering halten zu können, sollten Tür und Stecker entfernt und das Netzkabel bündig mit dem Gerät abgeschnitten werden. Diese Teile sollten separat entsorgt werden, um sicherstellen zu können, dass das Gerät nicht mehr an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.

#### Entsorgung von Elektroaltgeräten

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren.



Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen

Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

#### **Energiesparender Betrieb und Umweltschutz**

- Wäsche auswringen, um überschüssiges Wasser vor dem Beladen in den Trockner zu entfernen (wird zuerst eine Waschmaschine verwendet, einen Zyklus mit hoher Schleuderzahl auswählen).
  - Dadurch kann während des Trocknens nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Energie gespart werden.
- Um Energie sparen zu können, die Maschine möglichst immer vollladen. Einzelne Artikel oder kleinere Ladungen brauchen länger zum Trocknen.
- Den Filter nach jeder Verwendung reinigen, um die Energieverbrauchskosten möglichst gering halten zu können (siehe Wartung).

# Wartung und Pflege

## Stromversorgung abschalten

! Den Trockner bei Nichtverwendung, während der Reinigung und allen Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen.

# Filter nach jedem Zyklus reinigen

Der Filter stellt einen wichtigen Bestandteil Ihres Trockners dar: Er nimmt Flusen und Fasern auf, die sich während des Trocknens ansammeln. Außerdem können kleine Gegenstände am Filter hängen bleiben. Deshalb muss der Filter nach jedem Zyklus gereinigt werden. Dazu den Filter unter laufendes Wasser halten oder mit einem Staubsauger reinigen. Wenn der Filter verstopft ist, wird sich dies in großem Maße auf die Luftzirkulation im Trockner auswirken. Dies bedeutet längere Trocknungszeiten und einen höheren Energieverbrauch. Außerdem kann dies auch zu einer Beschädigung des Trockners führen.

Der Filter befindet sich vor der Trocknerverkleidung (siehe Diagramm).

Filter herausnehmen:

- 1. Den Plastikgriff des Filters nach oben ziehen (*siehe Diagramm*).
- Den Filter reinigen und wieder korrekt einsetzen.
   Dabei sicherstellen, dass der Filter vollständig bündig in der Trocknerverkleidung platziert ist.
- ! Den Trockner nicht ohne eingebauten Filter verwenden.

#### Wasserbehälter nach jedem Zyklus leeren

Den Behälter aus dem Trockner ziehen und das Wasser in eine Spüle oder einen anderen geeigneten Abfluss gießen. Den Wasserbehälter wieder sicher anbringen. Prüfen und entleeren Sie den Behälter vor Beginn jedes Trocknerprogramms

#### Trommelinspektion nach jedem Zyklus

Die Trommel mit der Hand drehen, um kleine Artikel, die im Trockner zurückgeblieben sein können (wie zum Beispiel Taschentücher) zu entfernen.



# Trommelreinigung

**!** Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder Edelstahlreiniger zum Säubern der Trommel verwenden.

An der Edelstahltrommel kann sich mit der Zeit ein farbiger Film bilden. Dies kann durch Wasser und/oder Waschmittel- oder Weichspülerrückstände verursacht werden, beeinträchtigt jedoch auf keinerlei Weise die Leistung des Trockners.

# Kondensatoreinheit reinigen

Die Kondensatoreinheit regelmäßig (einmal im Monat) ausbauen und Flusenansammlungen zwischen den Platten entfernen, indem die Einheit unter kaltem Wasser abgespült wird. Während des Ausspülens sollte die Rückseite der Kondensatoreinheit nach oben zeigen. Kondensator ausbauen:

- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Tür öffen.
- 2. Die Kondensatorabdeckung durch Ziehen öffnen (*siehe Abbildung*). Die beiden Befestigungsvorrichtungen durch Drehen um 90° gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann am Griff ziehen und den Kondensator vom Trockner ausbauen.
- 3. Die Oberfläche der Dichtungen reinigen und die Einheit wieder einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Befestigungsvorrichtungen sicher angebracht sind.

# Reinigung

- Externe Teile aus Metall oder Kunststoff sowie Gummiteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Das vordere Lufteinlassgitter und die Entlüftungsvorrichtungen hinten am Trockner regelmäßig (alle 6 Monate) mit einem Staubsauger reinigen, um jegliche Ansammlungen von Fasern, Flusen oder Staub zu entfernen. Außerdem müssen die Filterbereiche und die Vorderseite des Kondensators gelegentlich mit einem Staubsauger gereinigt werden, um Flusenansammlungen zu entfernen.
- ! Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.
- ! Die in Ihrem Trockner befindlichen

Lagerkomponenten müssen nicht geschmiert werden.

Len Trockner regelmäßig von einem zugelassenen Monteur überprüfen lassen, um einen sicheren Betrieb der Maschine in elektrischer und mechanischer Hinsicht sicherstellen zu können (siehe Kundendienst).



#### D

# **Fehlersuche**

Bei einer Gerätestörung bitte zunächst folgende, mögliche Ursachen überprüfen, bevor Sie sich an unseren autorisierten Kundendienst werden:

#### **Problem:**

# Mögliche Ursache / Lösung:

#### Trockner startet nicht.

- Der Netzstecker ist nicht eingesteckt oder es ist kein richtiger Kontakt zwischen Netzstecker und der Steckdose vorhanden.
- Stromausfall.
- Durchgebrannte Sicherung. Schließen Sie ein anderes Gerät an die Steckdose an.
- Wird ein Verlängerungskabel verwendet? Versuchen Sie, das Stromkabel des Trockners direkt an die Steckdose anzuschließen.
- Ist die Tür nicht richtig zu?
- Der ZEITVORWAHL-Knopf wurde nicht richtig eingestellt (*siehe Start und Programme*).
- Die START-Taste wurde nicht gedrückt (siehe Start und Programme).

#### Wäsche trocknet nur langsam.

- Der Filter wurde nicht gereinigt (siehe Wartung).
- Die Temperatureinstellung eignet sich nicht für die zu trocknende Gewebeart (siehe Start und Programme, und siehe Gewebeart).
- Muss der Wasserbehälter geleert werden? Ist die Lampe für "Wasser leeren" eingeschaltet? (siehe Wartung).
- Muss der Kondensator gereinigt werden? (siehe Wartung).
- Es wurde nicht die für die Ladung korrekte Trocknungszeit ausgewählt (siehe Gewebeart).
- Lufteinlassgitter oder hintere Entlüftungsvorrichtungen sind blockiert (siehe Installierung, und siehe Wartung).
- Die Wäsche war zu nass (siehe Gewebeart).
- Der Trockner wurde überladen (siehe Gewebeart).

# Kundendienst

D

## Bevor Sie den autorisierten Kundendienst anrufen:

- Versuchen Sie, mit Hilfe der Fehlersuchtabelle das Problem selbst zu lösen (*siehe Fehlersuche*).
- Falls Sie das Problem nicht selbst lösen können, schalten Sie den Trockner aus und rufen Sie den Kundendienst in Ihrer Nähe an.

# Vom Kundendienst benötigte Information:

- Name, Adresse und Postleitzahl
- Telefonnummer
- Kurze Beschreibung des Problems
- Kaufdatum
- Trocknermodell (Mod.)
- Seriennummer (S/N)

Diese Informationen können Sie dem Typenschild an der Türinnenseite der Maschine entnehmen.

#### **Ersatzteile**

Wenn Sie versuchen, den Trockner selbst zu reparieren oder von einer nicht dafür autorisierten Person reparieren zu lassen, kann dies zu Verletzungen und einer Beschädigung des Gerätes sowie zum Erliegen der Herstellergewährleistung führen. Wenden Sie sich bei Störungen ausschließlich an einen autorisierten Vertragskundendienst. Die Ersatzteile wurden ausschließlich für dieses Gerät entwickelt und sollten nicht für andere Zwecke verwendet werden.

